# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwochs, den 29. July 1818.

#### Angefommene Fremde vom 23. Juli 1818.

Holowicz, Raufmann aus Stettin, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstraße; Hr. v. Okolowicz, Richter aus Kalisch, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Herr Gutsbesitzer v. Szczaniecki, aus Chelmno, Hr. Gutsbesitzer v. Binkowski, aus Mierzewo, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; Hr. Kaufmann Thabor, aus Thorn, Hr. Oberforster Geisek, aus Palowe, Hr. Gutsbesitzer v. Rowinski, aus Swinari, Hr. Gutsbesitzer v. Baranowski, aus Skorzewo, I. in Nr. 384 auf der Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Ulatowski, aus Esniewo, Hr. Gutsbesitzer v. Jakrzewski, aus Woniar, Hr. Udvokat v. Grochowski, aus Gnesen, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; Hr. Gutsbesitzer Braunsfort, aus Grätz, I. in Nr. 265 auf der Wilhelmssfr.; die Schauspieler Hraunsky, Minarzin und Unger, aus Königsberg, Herr Lieutenant Hahn, aus Rogasen, L in Nr. 3 auf St. Abalbert.

Angefommen ben 24. Juli.

Herr Graf v. Szoldreff aus Czacz, I. in Nr. 1 auf St. Martin; Hr. Gutes besither Niezuchowski, aus Gronowko, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Hr. Woyswood v. Bielinski aus Kalisch, Hr. Erbherr v. Lutostanski aus Niedorzyn, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; Hr. Gutsbesitzer Binkiewicz, aus Gorzewa, I. in Nr. 33 auf der Wallischei; Hr. Erbherr v. Jlowiecki, au Gacz, Hr. Erbherr v. Ludowski aus Dronzsowo, Hr. Gutsbesitzer v. Roznowski aus Begierski, Hr. Gutsbesitzer v. Iwolinski, aus Kuleiewo, I. in Nr. 100 Walischei.

Angekommen ben 25. Juli.

herr Erbherr von Garcynski, aus Szelejewo, I. in Nr. 165 Wilhelmsffraße; hr. Rittmeister von Bulfen aus Rogasen, I. in Nr. 99 auf der Wilbe.

Angekommen ben 26. Juli.

hr. Lieutenant von Sommerfeld, aus Vielewo, I. in Nr. 243 Breslauers ftraße, Hr. Gutsbesitzer v. Swinarski, aus Rustowo, und Hr. Gutsbesitzer v. Kalfstein, I. in Nr. 384 Gerberstr.

Albgegangen.

Dr. Gutebefiger v. Chlapomati; Sr. Gutebefiger v. Bialoblodi, Br. Gute beniber v. Delegnusti; Gr. Starof v. Cieledi; Br. Gutebefiger v. Matometis Br. Gutsbefiger v. Sczaniecti; Br. Lieutenant Schwier; Br. Erbberr v. Ruffafombli; Sr. Rittmeifter v. Bulfen.

#### Subhaftations = Patent.

Muf ben Untrag ber Controlleur Schul= witichen Erben werden bie gum offentli= chen Berkauf bes auf St. Moafbert hier= felbft unter Dr. 28. belegenen Grund= ftude , burch bas Gubhaftations-Patent pom 1 3ten April b. J. auf den Iften Juli, iften Geptember und 3ten Dovember d. 3. angefetten Termine, hiermit aufgehoben, und ftatt beren ein einziger peremtorischer Termin

auf ben 7ten Anguft

por bem Deputirten Landgerichte = Rath Rull Bormittags unt to Uhr angeseist.

Raufinstige laben wir ein, fich zu biefem Termine im Lofale unfere Gerichts einzufinden, und gu gewärtigen, baf bas Grundftud nach vorhergegangener Wenehmigung ber Schulwitischen Erben Dem Meiftbietenben abjudicirt werden wird.

Die Zare bes gedachten Grundflude, nach welcher daffelbe auf 2829 Rthlr. 1 ggr. 10 pf. abgeichatt ift, faun in unferer Registratur taglich nachgesehen werben.

Pofen ben 25. Juni 1818. Koniglich Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorow Kontrol lera Schulwitza, termina do publiczney przedaży położonego na przedmieściu tuteyszym S. Woyciecha pod Nrem 28. gruntu, patentem z dnia 13. Kwietpia r. b. na dzień 1. Lipca, 1. Września i 3. Listopada r. b. wyznaczone, ninieyszém znoszą się, i w mieysce tych iedyny peremptoryczny termin na dzień 7. Sierpnia r. b. zrana o godzinie totey przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Ryll wyznacza się.

Wszyscy więc ochotę kupna maiący wzywaią się, aby w terminie tym stawili się w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący spodziewać się może, iż iemu grunt ten za zezwoleniem Sukcessorów Schulwitza przysadzony będzie.

Taxa, podlug którey grunt ten na Tal. 2829. dgr. 1. fen. 10. oszacowany iest, w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 25. Junij 1818. THE SERVICE CALIFORNIA OF THE SERVICE OF THE SERVIC

from Lin din 384 Gerberns

Beffentliche Befanntmachung.

Das dem Erbpachter Saffe zugehöriae, unter Gequefiration gefette Erb= pachte - Guth Egnestowten foll auf brei nacheinander folgende Jahre offentlich an Den Meifibietenben verpachtet werben.

Siegn ift ein Licitationstermin auf ben 15ten Muguft b. 3. por bem herrn Kandgerichte - Affeffor Springer angefest worden, gu welchem pacht = und gablunge= fahige Perfonen mit bem Bemerten eingelaben werben, baf die Pachtbedingun= gen felbft in unferer Regiftratur taglich inspicirt werben fonnen.

Bromberg ben 13. Juli 1818.

Abniel. Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie publiczne.

Wieczysto dzierzawcy JPana Sasse należąca się, pod sekwestracyą wzięta, wieczysto dzierzawna wieś Szyszkowko, na trzy po sobie idace lata, publicznie więcey daiącemo zadzierzawiona bydź ma.

Końcem tym termin licytacyjny na dzień 15. Sierpnia przed Ur. Springer Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczony został, na który orhote za gotowa opłata do dzierzawienia maiacych z tem nadmienieniem wzywamy, iż warunki dzierzawne w Registraturze naszey codziennie przeyrzane bydź mogą.

Bydgoscz dnia 13. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański

#### Offener Arreft.

Ift über bas Bermogen bes am 14. April malny konkurs ofworzony został, 1808 verfforbenen Gutebefigere Unton von Kurnatowski ber Konkurs eroffnet my dla tegoż Antoniego Kurnatoworben. Es werben baber alle biejeni= wskiego czegokolwiek, bądź to w gogen, welche fur ben ze. Anton v. Kurnas towych pienigdzach, pieniężną wartoweffi irgend etwas, es besiehe in baas tość maiącyck papierach, pismach, ren Gelbern, gelogleichen Papieren, Brief- dokumentach, lub iakichkolwiek ef-Schaften, Dofumenten ober fonftigen Ef= fektach zachowywali, ninieyszym, fetten binter fich haben, biedurch anges abeby przedmioty te z zastrzeżeniem wiesen, mit Borbehalt ihrer daran habens swych do nich praw do depozyta ben Rechte in bas Depositorium bes un= podpismego Sądu złożyli. Gdyby terzeichneten Gerichte abgutiefern. Goltte pomimo ninieyszego zlecenia extra

Areszt Otwarty.

Gdy nad maiatkiem zmarlego 14go Kwietnia 1808 roku właściciela dobr Muf den Antrag bes Rachlag-Rurators Ur. Amoniego Kurnatowskiego, forprzeto zalecamy wszystkim tym, któbriffen ungenchtet eine Ausantwortung an "dycya na rece tracciego, a nie do do

einen anbern, als das genannte Depositorium, erfolgen, so wird solches für nicht geschehen erachtet, und das Gezahlte ober Berabfolgte zum Besten der Kredit-Masse anderweit beigetricken; wenn aber der Inhaber solcher Gelder oder Sachen selbige verschweigen, und zurück behalten sollte, er noch außerdem seines daran habenden Unterpfand = und andern Rechts für verlustig erklärt werden wird.

Urkundlich unter Beibrudung bes Lands gerichts = Infiegels, und ber verordneten Unterschrift ausgefortigt.

Bromberg den 18. Juni 1818. Konigl. Preufisches Lanbgericht.

Cbictal = Citation.

Auf ben Untrag ber Vormunber ber Clericusschen Minorennen, haben wir über ben Rachlaf bes hierfelbit verftorbenen Accife-Ginnehmers Clericus ben erbschaft= lichen Liquidatione = Prozef eroffnet, und zur Konnotation ber Forderungen an Die Liquidations-Maffe einen Termin auf ben 1 4 ten August c- Vormittags um 9 Uhr por bem herrn Landgerichte-Rath Molfow angesett. Sammtliche unbefannte Glau-- biger laben wir zu bemfelben mit ber Un= weisung vor, entweder perfonlich, ober burch Bevollmächtigte, wozu ihnen ber Suftigfommiffarius Lydte und ber Rotarius Szuman vorgeschlagen werben, gu er= fcheinen, ihre Unspruche gebuhrend angumelben und beren Richtigkeit nachzuweis fen. Diejenigen, welche in biefem Ter= min nicht erscheinen, merben aller ihrer

pozytu nastąpić miała, na ten przypadek czynność takowa za niebyłą uważana, i wypłacony lub wydany przedmiot na rzecz massy wierzytelney powtórnie ściągniony będzie. Gdyby zaś posiedziciel w mowie będących pieniędzy lub rzeczy, takowych zatajó i otrzymać miał, w tym razie nadto iescze swych do nich mianych zastawnych i innych praw za utracony uważany bydź ma.

Wdowód przy wyciśnieniu pieczęci sądowey i podpisie zwyczaynym wydano.

Bydgoszcz dnia 18. Gzerwca 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na žadanie opiekunów nieletnich Klerykus, otworzyliśmy process sukcessyonalno - likwidacyiny nad pozostałością tu zmarlego Exaktora Klerykus, i końcem Konnotacyi pretensyi do Massy likwidacyiwyznaczyliśmy termin na dzień 14. Sierpnia przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Molków do którego wszystkich nieznaiomych Wierzycieli z tem zaleceniem zapozywamy, ażeby w terminie tem osobiście lub przez peknomocników, na których im Kommissarza Sprawiedliwości Lydike i Notaryusza Szuman przedstawiamy. staneli, pretensye swe podali i ich rzetelność udowodnili.

Ci którzy w terminie tem nie

etwanigen Borrechte verluftig erklart und mit ibren Forderungen nur an basjenige verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von ber Maffe ubrig bleibt.

Schneidemuhl den 12. Februar 1818. Ronigl. Preußisches Landgericht. stawią się, utracą ich iakowe pierwszeństwa i z swemi pretensyami tvlko na to wskazani zostana, co po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli, z Massy pozostanie.

w Pile dnia 12. Lutego 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Mit Bezug auf die unterm 2ten Juli c. von und erlaffene Verfügung wegen Berpachtung ber ben Doctor Knollichen Erben gehörigen, im Roftener Rreife ge= legenen Guter, Gluchowo und Giernifi, und in Gemafheit ber beshalb fo eben eingegangenen Requisition bes Ronigl. Landgerichts zu Gnefen, machen wir bem Publico hiermit bekannt, bag biefe Gitter in bem bereits auf ben 4ten Mu= guft c. anftebenden Termin nur auf 1 Jahr verpachtet werden, und ber 3u= schlag biefer Pacht an den Meist = und Bestbietenben erst nach Ginholung ber Genehmigung von bem die Berpachtung extrahirten Roniglichen Landgericht zu Gnefen und ber barüber erfolgten Erfla= rung geschehen fann.

Fraustadt ben 27. Juli 1818.

Roniglich Preug, Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański,

Cbictal = Citation. Da auf ben Antrag bes Bormunbes Poniewat na tadanie Opiekuna

Obwiesczenie.

Z odwołaniem się do wydanego pod dniem 2. Lipca r. b. rozrządzenia sądowego w przedmiocie zadzierzawienia należących do Sukcessorów niegdy Ur. Knoll Doktora, w Powiecie Kościańskim leżących dóbr Głuchowa i Siernik, i w skutek rekwizycyi Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie w tym momencie nadeszłey, uwiadomiamy.ninieyszem Publiczność: iż dobra rzeczone w wyznaczonym iuż na dzień 4go Sierpnia r. b. terminie, tylko na rok ieden wypusczone będą, adiudykacya zaś czyli przybicie dzierzawy tey na rzecz więceydaiącego. dopiero po zasiagnieniu zezwolenia od Królewskiego Sądu Ziemiańskiego iako Extrahenta zadzierzawienia takowego, i za poprzednim oświadczeniem się Jego, nastąpić może.

Wschowa dnia 27. Lipca 1818.

Zapozew Publiczny.

ber Minorennen über ben Nachlaß bes hier verstorbenen Abvofaten Sollats ber erb= fchaftliche Liquidatione - Drozeff burch bas hentige Defret eroffnet worden, jo forbern wir alle und jebe unbefannte Glaubiger, welche an den Rachtaß aus irgend einem Grunde Rorderungen ju baben bermeinen, hierburch auf, in bein auf ben 28ffen August d. J. Bornattage um g Uhr por dem herrn Landgerichte-Uffeffor Rleischer in unferm Partheienzimmer angesets= ten Liquidationetermine, entweber verfon= lich, oder burch einen Bevollmächtigten, wozu ihren die Juftigkommiffarien Mal-Iow I., Mallow II., Borff und Advofat b. Wronsfi hiefelbst, vorgeschlagen werben, zu ericheinen, und ihre Forderungen anzugeben und nachzuweifen, im Sall bes Musbleibens aber haben fie zu gemartigen, baf fie aller ihrer etwanigen Borredife für verluftig erklart, und mit ihren Inwruden nur an basienige werden verwiefen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleiben wirb.

Meferik den 23. April 1818.

Befanntmadung.

Das jum Geheimen Dber-Tribunale= Rath Schroenerichen Nachlaffe gehörige, in Rroebener Rreife belegene Gut Glupia, but mit ben Antrag bee Kuratore ber wey po niegdy Ur. Schroner drogs

maloletnich nad pozostałością niegdy Ur. Hollatza Adwokata, z mocy dekretu dziś w Sadzie naszym zapadłego, proces likwidacyjny otworzony został, wzywamy zatém wszystkich i każdego z Wierzycieli nieznajomych, ktorzyby z jakiego bądź powodu, do teyże pozostałości pretensya rościć mogli, ninieyszem. aby w terminie dnia 28. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtey przed Ur. Fleischer Assessorem, tu w Międzyrzeczu w Sądzie naszym stawili sie osobiście, lub przez prawnie umorowanych Pełnomocników, na których Adwokata Wrońskiego i Kommissarzy Sprawiedliwości Mallow I., Mallow II. i Borszta proponuiemy, stawili się i pretensye swoie podali i udowodnili, w razie bowiem przeciwnym wszelkie im służące pierwszeństwa prawo utraca i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokojeniu Wierzycieli zgłaszających się z massy rzeczonev zostanie, odesłanemi beda.

Międzyrzecz dnia 23 Kwietnia 1818. Ronigl. Preng. Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Należąca do pozostałości niegdy Ur. Schröner Sedziego Trybunalskiego, w Powiecie Krobskim leżąca wies Słupia, wypusczona bydź ma na żądanie Kuratora massy kredyto-

Schroenerschen Kredit-Masse auf brei bintereinander folgende Jahre, von Johanni 1818 ab, bis Johanni 1821. diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden, und es ift hiezu ein Termin auf

ben i Sten Muguft b. 3.

vor dem Friedensgerichts-Affessor Kowarseyt in loco Rawitsch angeseizt worden.

Pachtliebhaber werden hierzu mit dem Zéy oznaczony z tém oznaymieniem: Bemerken eingeladen, daß die diekfalste iz warunki dzierzawne każdego czasu gen Pachtbedingungen jederzeit in unserer tak w Registraturze Sądu maszego, Registratur swohl, als bei dem Friedens iako też i w Królewskim Sądzie Pogericht zu Mawitsch eingeschen werden koiu w Rawiczu przeyrzane bydź mosonnen, und daß in termino dicitationis ga, i że na terminie licitacynym trajugscich die Uebergabe des Guth Słupia, dy ya dobr Słupi na rzecz więcey dan den Meissbietenden, im Fall der Aus jącego zarazem nastąpi, skoro Kurator darin willigt, erfolgen soll.

Frauftadt ben 16. Juli 1818.

( Piche Chicago Mail

Ronigl. Preußifches Landgericht.

publiczney licytacyi naywięcey daiscemu w dzierzawe na trzy po sobie mastepuiace lata, to iest od Sgo Jane roku 1818go až do Sgo Jana roku 1821go. Do zadzierzawienia takowego wyznaczyliśmy termin na dzieś 18ty Sierpnia r. b. przed Uz Kowarczykiem Assessorem Sadu Pokoiu w mieyscu Rawiczu i wzywamy przeto ninieyszem ochotę dzie. rzawieniu maiących na termin wyżey oznaczony z tem oznaymieniem: iż warunki dzierzawne każdego czasu tak w Registraturze Sądu naszego, iako też i w Królewskim Sądzie Pokoju wRawiczu przeyrzane bydź moga, i że na terminie licitacyjnym traiacego zarazem nastapi, skoro Kurator na to zezwoli.

Wschewa dnia 16. Lipca 1818. Królewsko-Pruski, Sąd Ziemiański.

#### AVERTISSEMENT.

Mit Bezugnahme auf die von dem Königl. Ober = Appellations = Gerichte des Großherzogthums Posen durch die diffentlichen Blatter erlassenen Bekanntmaschungen vom 12ten Mai d. J. wird hierdurch bekannt gemacht, daß in Gemäßbeit des Patents vom 4ten April d. J. und der Instruktion vom 27sten desselben Monats zur Webereinrichtung des Hypothekenwesens in den mit Westpreußen verseinigten Kreisen Culm und Michelau, nebst der Stadt Thorn und deren alsten und neuen Gebiete, welche Kreise jetzt die Thorner, Eulmer, Graudenzer, Strasburger und Lebauer Landraths-Kreise bilden, die Land = und Stadtgerichte zu Thorn, Sulm, Graudenz, Strasburg und Löbau mit den erforderlichen Anweissungen verschen worden sind, und in Ausehung der adlichen Güter und eximirten Grundstücke in den gedachten Distrikten sich seder, welcher Anträge zur Wiedereinstichtung des Hypothekenwesens solcher Grundstücke anzubringen, oder Real-Aussprüs

che auf felbige anzumelben hat, im Supotheten = Archive des unterzeichneten Dber- Landesgerichts von Westpreußen zu seiner Bernehmung einfinden kann.

Mariemwerder den 10. Juli 1818.

Roniglich = Preugisches Ober : Landesgericht von Beffpreugen.

#### Ebiftal = Citation.

Nachdem der Musketier Heinrich Sperling, des isten Infanterie=Regisments (Isten Ostpreußischen), welcher 20 Jahr alt, ans dem Dorfe Schenstechow im Großherzogthum Posen gebürtig, und den 14ten Mai 1814 in Frankreich meineidigerweise entwichen, und sein Ausenthalt bis jetzt nicht bekannt geworden; so wird derselbe durch diese Vorladung ediktaliter eitirt, in dem auf den 18ten November d. J. auskehenden peremtorischen Termin vor und in Person zu erscheinen, und von seiner Eutweichung Rede auch Antwort zu geden, im Nichterscheinungsfall aber zu gewärtigen, daß wider ihn nach Vorschrift des Edikts vom 17ten November 1764. und des 23sten Kriegs-Artikels als ehr= und pslichtverzgesener Deserteur durch ein vereidetes Kriegsgericht auf die Anschlagung seines Masmens an den Galgen, nehst der Konsiskation seines zurückgelassenen und zukunstigen Vermögens zur betressenden Regierunzs-Hauptkasse in Posen erkannt, auch im Vetretungsfall er nach den Kriegs-Artikeln bestraft werden soll.

Zugleich werden alle diejenigen, welche Geld oder Geldwerth von dem Deferteur in Handen haben, bei Berlust des ihnen daran zustehenden Rechts, und bes sonders die nächsten Berwandten des vorbenannten Deserteurs, bei Strase doppelsten Ersates und harter gesetzlicher Ahndung, hiermit ernstlich verwarnt, nichts davon zu verhelen, vielweniger dem Entwichenen etwas verabsolgen zu lassen, sondern solches entweder dem unterschriebenen Gericht, oder der kompetenten Civil-Obrigkeit ihres Orts getreulich anzuzeigen, und wegen ihrer daran habenden Ansprüche weis

tern rechtlichen Bescheib zu erwarten.

Standtquartier Königsberg in Preussen ben 9. Mai 1818. Koniglich = Preußisches Brigade = Gericht ber Konigsberger Truppen = Brigade.

(gez.)

bon Wranget. Generalmajor und Brigades Chef.

AVERTISSEMENT.

Auf dem 4 Meilen von Posen entfernten Gute Piotrowo bei Brodniee kann sofort ein Gartner unter sehr vortheilhaften Bedingungen sein Unterkommen sinden. Das Nähere ist in Posen auf der Bredlauerstraße Nr. 251, und auf dem Gute selbst zu erfahren. Piotrowo den 26. Juli 1818.

## Beilage zu Nr. 60. des Posener Intelligenz-Blatts.

#### AVERTISSEMENT.

Dem Auftrage bes Konigl. Sochlobl. Canbgerichts zu Pofen zufolge, foll auf ben Autrag ber Erben behufe Erbtheilung, bas nach dem Undreas Forbrit verbliebes ne, bei Wronke belegene Vorwert, Rics trzeba genannt, welches nach ber bei uns einzuschenden Tare auf 407 Athlr. 8 ggr. gerichtlich gewürdigt worden, öffentlich verkauft werben. hierzu haben wir einen Termin auf ben 28ffen Geptember b. J. Vormittage um 9 Uhr in Wronte auf ber bortigen Magistratoftube ange= fest, wozu wir die Kanflufigen mit bem Bebeuten vorladen, daß ter Zuschlag nach erfolgter Einwilligung ber majorennen Er= ben und der Obervornumdschaftlichen Beborde an ben Beft = und Meiftbietenden erfolgen, und auf feine Rachgebote weis ter geachtet werden wirb.

Zugleich werden aber auch alle unbekannte Mealprätendenten hierdurch unter der Verwarnung der Abweisung und der Auflegung eines ewigen Stillschweigens vorgeladen, sich entweder vor oder spätestens in dem Termine mit ihren Ausprüchen zu melden.

Samter ben 20. Juni 1818.

Ronigl. Preuf. Friedenegericht.

Stosownie do zalecenia Prześwietnego Krolewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu sprzedany bydź ma przez publiczną licytacyą na żądanie Sukcessorów, w celu sporządzenia działow, pozostały po niegdy Andrzenie Forbrik przy mieście Wronkach sytuowany folwark Nietrzeba zwany, który według znayduiącey się w aktach Sądowych taxy na 407 Tal. 8 dgr. sądownie otaxowany iest.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Września r. b. o godzinie otey zrana w mieście Wronkach w Izbie tamteyszego Magistratu, na ktoren ochotę kupna mających z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż przybicie po nastąpionem poprzedniczo zezwoleniu Sukcessorów doletnich i Władzy nadopiekuńczey, na rzecz naywięcey dającego nastąpi, i na poźnieysze licyta wzgląd nie będzie miany.

Zarazem pozywa się ninieyszém wszystkich niewiadomych i iakichkolwiek bądź realnych Pretendentów, pod zagrożeniem oddalenia ich i nakazania wiecznego milczenia, aby się albo przed, albo też naypoźniey w samym terminie z swemi pretensyami zgłosili i popisywali.

Szamotuły dnia 20. Czerwca 1818. Królewsko - Pruski Sąd PokoiuSubhaftatione= Patent.

Bufolge Auftrag Des Komigl. Landge= richts zu Fraustadt, foll das zum Nach= laß bes verftorbenen Leinweber Simon Dzifomski bier in Roffen sub Nro. 69 gelegene baus nebft einem hinter bem= felben belegenen Dbffgarten, welches Er= stere auf 800 Floren und letzterer auf 2000 Fl. gerichtlich geschätzt, öffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden.

Wir haben gur Licitation Diefes Sau= fes und Gartens einen Termin auf ben 7ten Geptember c. Bormit= tage um 8 Uhr in bem hiefigen Friebend-Gerichte-Locale angesent, laben bagu Raufluftige ein , mit bem Bemerken, baf ber Meiftbietenbe nach erfolgter Dberbor= mundschaftlicher Genehmigung, ben 3uschlag zu gewärtigen hat.

Die Kaufbedingungen toumen taglich in unferer Registratur nachgesehen werden.

Roffen den 15. Februar 1818.

Ronigl. Preuf. Friebens gericht.

Subhaftatione = Patent.

Das Ronigl. Sodylobl. Landgericht zu Pofen hat und aufgetragen, bas haus unter Mr. 4. gu Wronke, welches auf ber Backer = Strafe liegt, und gur Un= bread Forbriffden Maffe gehort, und welches nach ber bei und einzusehenden Tare auf 150 Rthle. geschätzt worden, offent= lich zu verfaufen. Siegu haben wir cia men Termin auf ben 28ften Geptem= Patent Subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Prześw. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom wraz z ogrodem owocowym w tyle za tymże pod Nrem 69. tu w Kościanie położony, do pozostalości niegdy Szymona Dzikowskiego należący; pierwszy na 800, a ostami na 1000 Złot. pol. sadownie oceniony, przez publiczna licytacya więcéy daiacemu sprzedany.

Wyznaczyliśmy do licytacyi domu tego i ogrodu termin na dzień 7. Września r. b. przed południam o 8mey godzinie w tuteyszym localu Sadowym; zapozywamy zatem ochotę do kupna maiących, z tym dodaniem, iż więcey daiący, po zatwierdzeniu Sadu Nadopiekuńczego, przybicia się spodziewać może.

Warunki do sprzedaży megą codziennie w tuteyszév Registraturze bydź przeyrzanemi.

Kościan dnia 15. Lutego 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Prześwietny Królewsko-Pruski Sad Ziemiański w Poznaniu zalecił nam domostwo pod Nrem 4. w Wronkach przy ulicy Piekarskiey położone i do massy s. p. Andrzeja Forbrik należące, które podług znaydującey się w Sądzie tuteyszym Taxy na 150 talarow otaxowane zostało, drogą publiczney licytacyi sprzedać; w tym ce-

Monte auf ber Magiftratoftube angeseht, mozu wir Kauflustige mit bem Bebeuten porladen, bag ber Zuschlag nach erfolgter Ginwilligung ber majorennen Erben und Obervormunbichaftlichen Beborbe an ben Beft = und Meiffbietenden erfolgen foll, und auf weiter feine Nachgebote geachtet merden foll.

Zugleich aber werden anch elle Real-Pratendenten hierdurch unter Warnung der Abweisung und der Auflegung eines ewigen Stillschweigens vorgelaben, fich entweder vor oder mateftens im Termine mit ihren Unspruchen zu melden.

Camter ben 20. Juni 1818.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Befanntmachung.

In Folge Auftrages des Abnigl. Soch= Ibblichen Landgerichts zu Fraustadt vom 22ften Juni D. J. Mum. 1784. foll ber gur Joseph Scherbelfchen Liquidations= Maffe gehörige, unter Mr. 875. auf ber Babergaffe bierfelbft gelegene, und von den Sachverständigen auf 373 Mtlr. ab= geschätzte Saus = Antheil, bestehend aus Bwei Stubenkammern, zwei Stuben und einer Moltkammer, im Dege ber noth= wendigen Subhastation offentlich an ben

ber b. 3. Bormittege um o Uhr in he wyznaczylismy termin na dzień 28ge Września r. b. o godzinie otey zrana w mieście Wronkach w Izbie taniteyszego Magistratu, na któren ochote kupna maiących z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż przybicie tey ni lomości po nastąpionym poprzedniczo potwerdzeniu przez Sukcessorów doletnich i przez Władze nadopiekuńczą na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, i na poźnieysze licyta wzgląd nie bedzie miany.

> Zarazem pozywa się ninieyszem wszystkich niewiadomych i iakichkolwiek badź realnych pretendentów pod zagrożeniem oddaleuia ich i nakazania im wiecznego milczenia, aby sie przed terminem, lub też naypóźniey w samym terminie ze swemi pretensyami zgłosili i popisywali.

> Szamotuły dnia 20 Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

> > Obwiesczenie.

W skutku zalecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 22 Czerwca r. b. Nr. 1784 część doma do massy likwidacyjney niegdy Starozakonnego Józefa Szerbel kupca tuteyszego należącego, pod liczbą 875. na ulicy cyrulickiey położonego i od biegłych co do części na tal. 373. otaxowanego, składająca się z dwóch izb, dwóch alkierzyków i komory iedney do welny, droga publiczney liMeiffbietenben gegen baare Bezahlung in flingendem preug. Courant verfauft merben.

Wenn wir mm hierzu einen Termin auf den 28ften Geptember b. 3. Pormittage um o Uhr in bem Lofale bes biefigen Ronigl. Frie De cicite anberaumt haben, fo laben wir Kauflustige biermit ein, in bicfem Termine gu er= fcbeinen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietenbe ben Bufchlag biefes Saus= antheils nach erfolgter Genehnigung von Seiten bes Dbervormundschaftlichen Gerichts zu gewärtigen.

Die übrigen Raufsbebingungen konnen au jeber Beit in ber Regiffratir bes biefigen Ronigl. Friedensgerichts eingefeben

werden.

Liffa den II. Inli 1818.

cytacyi, więcey daiacemu za gotowa wypłatą pieniędzy kupna w kurancie Pruskim publicznie przedana bydź ma. Gdyśmy do tego termin na dzień 28. Września r. b. o godzinie gtey z rana w lokale Sadu Pokoiu tuteyszego wyznaczyli, tedy wzywamy ochotę kupna maiacych, aby na terminie tym staneli, licytum swoie oddali, i więcey daiacy przybicia części domu tego po nastapić maiacev approbacyi ze strony Sadu Opiekuńczego oszekiwać może.

Warunki przedażne każdego czasu w Registraturze Sądu naszego Pokoiu przeyrzane bydź moga.

Leszno dnia 11. Lipca 1818.

Konigl. Preuß. Friedensgericht. Krolewsko - Pruski Sad Pokoin:

#### POZEW EDYKTALNY.

Zofia z Ochorkich Tylkiewiczowa z Żerkowa zaniosła przeciw meżowi swemu Pawłowi Tylkiewiczowi skargę, dopraszając się: ażeby iey pozwolenie wstapienia w nowe związki małżeńskie pozwolone było, z przyczyny złośliwego icy od lat 12. opusczenia. Ponieważ pobyt teraznicyzy tegoż Pawła Tylkiewicza nie iest wiadomy, przeto do Instrukcyi sprawy zapozywamy go ninieyszém, ażeby na terminie dnia 26. Pazdziernika r. b. po południu o godzinie 3. w Izbie Sądowey tu przy Tomie pod Nrem 34. się stawił; gdyż w razie niestawienia się, tak iak z prawa wypada, zaocznie przeciw niemu postapioną będzie.

Poznań dnia 8. Lipca 1818.

Sad Konsystorza Generalnego Poznańskiego. Walknowski, Officyał Generalny.

Das unter ber Nummer 41. in Canoberg belegene Saus ift aus freier Raufliebhaber belieben fich bei bem Eigenthumer beffelben Dand ju verfaufen. dem Organiffen v. Rowinsti ju Groß : Strells bei Sandberg ju melben, upb handlung ju pflegen.